## Amtsblatt Temberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

10. April 1860.

Nro 83.

10. Kwietnia 1860.

(665)

## Rundmachung.

Auf der am 15. November vorigen Jahres für die Personenbeförderung und den beschränkten Güterverkehr eröffneten Bahnstrecke Rzeszów-Przeworsk sindet mit 15. April d. J. der Gütertransport unbeschränkt von und nach den zwei Stazionen Lancut
und Przeworsk flatt.

Hiervon bleiben blos die im direkten Verkehre mit dem Auslande unter Raumverschluß beförderten zollpflichtigen Güter, deren zollämtliche Behandlung in der Stazion Rzeszów vorgenommen werden muß, ausgeschlossen.

R. f. priv. galiz. Karl Ludwig-Bahn. Wien, am 28. März 1860.

(653) Lizitazions = Kundmachung.

Nro. 3025. Bon der k. k. Finanz Bezirks Direktion in Zokkiew wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Einhesbung der Berzehrungssteuer vom Berbrauche des Weines, Mostes und Fleisches in dem aus dem Marktorte Mosty wielkie und den zugetheilsten Ortschaften: Sielec mit Huta, Nosale und Zawonie, Parchacz, Horodyszcze dazyliańskie, Borowe mit Łęgowe, Rekliniec mit Dab, Strzemich, Dworce und Wolica mit Stanisłówka gebildeten Einhebungsbezirke im Zokkiewer Kreise auf Grund der kais. Verordnung dom 12. Mai 1859 und des Tarifes für die Orte der III. Tarifeklasse, auf die Dauer vom 1. Mai 1860 bis Ende Oftober 1861 im Wege der öffentlichen Versteigerung verpachtet wird.

Den Pachtunternehmern wird zu ihrer Richtschnur vorläufig Fol-

Benbes befannt gegeben:

1) Die Versteigerung wird am 12. April 1860 bei ber k. f. Finang Bezirks Direkzion zu Zokkiew Vormittags vorgenommen, und
wenn die Verhandlung an diesem Tage nicht beendigt werden sollte, in
der weiters zu bestimmenden und bei der Versteigerung befannt zu mas
henten Zeit fortgesetzt werden.

2) Der Ausrufspreis ist bezüglich ber Verzehrungssteuer und des bermaligen außerordentlichen Zuschlages zu derselben vom Versbrauche des Weines und Moster mit dem Betrage von 37 fl. 80 fr. und bezüglich des steuerpflichtigen Fleischverbrauches mit dem Betrage von 1776 fl. 25 fr., sobin in dem Gesammtbetrage von 1814 fl. 05 fr. ö. W. bestimmt, wovon der zehnte Theil als Vadium zu erlegen ist.

Schriftliche Offerten find mit bem Babium belegt, bis 11. April 1860 bei bem Borstanbe ber Zokkiewer f. f. Finang-Bezirts-Direkzion

einzubringen.

Die übrigen Lizitazionebedingnisse können sowohl bei der k. k. Finang = Bezirke Direkzion in Zokkiew als auch bei jedem Finanzwaches Kommissär im Zokkiewer Kreise eingesehen werden.

Zołkiew, ben 3. April 1860.

## Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 3025. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej, że pobór podatku konsumcyjnego od konsumcyi wina, moszczu i mięsa w utworzonych z miasteczka Mosty wielkie i przydzielonych miejsc: Sielec z Hutą, Nosale i Zawonie, Parchacz, Horodyszcze bazyliańskie, Borowe z Łegowem, Rekliniec z Dębem, Strzemień, Dworce i Wolica ze Stanisłówką powiatach poborczych w obwodzie Żółkiewskim będzie na podstawie cesarskiego rozporządzenia z dnia 12. maja 1859 i taryfy dla miejsc III. klasy taryfy, na czas od 1. maja 1860 do końca października 1861 w drodze publicznej licytacyi wydzierzawiony.

Do wiadomości przedsiębierców dzierzawy podaje się dla ich

Lastosowania się, co następuje:

1) Licytacya odbędzie się dnia 12. kwietnia 1860 w c. k. skarhowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi przed południem, a gdyby się pertraktacya w tym dniu nie skończyła, to w czasie poźniej oznaczyć i przy licytacyi ogłosić się mającym będzie dalej prowadzona.

2) Cena wywołania wyznaczona względem podatku konsumcyjnego i teraźniejszego nadzwyczajnego dodatku do takowego od konsumcyi wina i moszczu w kwocie 37 zł. 80 c., a względem podlegającej podatkowi konsumcyi mięsa w kwocie 1776 zł. 25 c., przeto w ogółowej sumie 1814 zł. 05 c. wal. austr., z której dziesiąta część jako wadyum ma być złożona.

Pisemne oferty dzierzawy w wadyum opatrzone mają po dzień 11. kwietnia 1860 być podane do przełożonego Żółkiewskiej c. k.

akarbowej dyrekcyi powiatowej.

Reszte warunków licytacyi można przejrzeć w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi, jako też i u każdego komisarza straży skarbowej w obwodzie Zółkiewskim.

Zółkiew, dnia 3. kwietnia 1860.

## Obwieszczenie.

(2)

Na otworzonej 15. listopada r. z. dla podróżnych i ograniczonego transportu towarów przestrzeni kolei z Rzeszowa do Przeworska rozpocznie się z dniem 15. kwietnia r. b. nieograniczony transport towarów do i z obudwu stacyj w Lańcucie i Przeworsku.

Wykluczone są z tego tylko towary, transportowane w bezpośrednim obrocie z zagranicą w zamkniętym miejscu, a podlegające opłacie ceł, gdyż oclenie ich musi być uskutecznione na stacyi w Rzeszowie.

C. k. uprzyw. galic. kolej Karola Ludwika. Wiedeń, 28. marca 1860.

(664) Rundmachung.

(2)

Nrò. 14093. Bur Sicherstellung der Konfervazionebauherstels lungen im Brzezaner Straffenbaubezirke pro 1860 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht in Materialien und Arbeiten, und zwar:

A. Auf der Brzezaner Berbindungeft affe.

| Kanal Vero. 9      | Przemyslaner | Wegmeisterschaft | 535 | TI. | 82    | tr. |  |
|--------------------|--------------|------------------|-----|-----|-------|-----|--|
| " Nro. 26          | "            | "                | 39  | ft. | 991/2 | fr. |  |
| Brude Nro. 58      | Narajower    |                  | 10  | fl. | 92    | fr. |  |
| , Mro. 72          | "            | u u              | 8   | ft. | 81    | fr. |  |
| Ranal Mro. 75      | tr           | • #              | 601 | ft. | 63    | fr. |  |
| Straffengelander I | Brzeżaner    | V                | 101 | fl. | 63    | fr. |  |
| Kanal Mro. 89      |              | ,,               | 55  | fl. | 80    | fr. |  |
| Schlauch Nro. 12   | 0 Litiatyner |                  | 395 | fl. | 61/2  | fr. |  |
| Brude Mro. 125     | "            | <i>"</i>         | 91  | fl. | 561/2 | fr. |  |
| Ranal Mro. 135     | <br>U        | v                | 263 | ff. | 75    | fr. |  |
| Brude Nro 140      | "            |                  |     |     | 50    |     |  |
|                    | "            | ~                |     | ( ) |       |     |  |

B. Auf ber Bursztyner Berbindungungeftraffe.

Strassengeländer Firlejower Wegmeisterschaft 229 fl. 211/2 fr. Brücke Rro. 39 " 107 fl. 80 fr. österr. Währung.

Unternehmungelustige werden eingeladen, ihre mit  $10^{9}/_{0}$  Babium belegten Offerten längstens bis zum 20. April 1860 bei ber Brzezaner f. E. Kreisbehörde einzubringen.

Die allgemeinen und sonstigen, namentlich die mit der h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 Bahl 23821 fundgemachten Bedingnisse können bei der Brzezaner Kreisbehörde oder dem dortigen Strassenbaubezirke eingesehen werden.

Bon ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 29. März 1860.

## Obwieszczenie-

Nr. 14093. Dla zabezpieczenia budowli konserwacyjnych w Brzeżańskim powiecie budowli gościńców na rok 1860 rozpisuje się niniejszem licytacyę za pomocą ofert:

Potrzebne są roboty i materyały, a mianowicie:

A. Na Brzeżańskim gościńcu komunikacyjnym.

| Kanał Nr. 9 urząd     | drogowy w | Przemyślanach | 535 | zł. | 82    | c. |
|-----------------------|-----------|---------------|-----|-----|-------|----|
| " Nr. 26              | n         | 97            | 39  | zł. | 991/2 | c. |
| Most Nr. 58           | 77        | w Narajowie   | 10  | zł. | 92    | c. |
| " Nr. 72              | 77        | 77            | 8   | zł. | 81    | c. |
| Kanał Nr. 75          | 27        | 77            | 601 | zł. | 63    | c. |
| Porecze przy gościńcu | "         | w Brzeżanach  | 101 | zł. | 63    | c. |
| Kanał Nr. 89          | n         | 77            | 55  | zł. | 80    | c. |
| " Nr. 120             | 22        | w Litiatynie  | 395 | zł. | 61/2  | C. |
| Most Nr. 125          | 22        | 99            |     |     | 561/2 |    |
| Kanał Nr. 135         | 77        | 17            |     |     | 75    |    |
| Most Nr. 140          | ກ         | n             | 8   | zł. | 50    | c. |

B. Na Bursztyńskim gościńcu komunikacyjnym.

Porecze przy gościńcu urząd drogowy w Firlejowie 229 zł. 21½ c. Most Nr. 39 " 107 zł. 80 c. wal. austr.

Mających chęć licytować, zaprasza się, ażeby swoje oferty z załączeniem  $10^{-0}/_{0}$  wadyum przesłali najdalej po dzień 20. kwietnia 1860 do c. k. władzy obwodowej w Brzezanach.

Inne tak ogólne jakotez specyalne warunki, mianowicie ogłoszone rozporządzeniem tutejszego sądu krajowego z d. 13. czerwca 1856 l. 23821 przejrzeć można u c.k. władzy obwodowej w Brzeżanach albo w tamtejszym powiecie budowli gościńców.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, 29. marca 1860.

(3)

Mro. 15691-16047. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte merben in Folge Unfuchens ber unten benannten Bezugsberechtigten um Zuweisung ber mit ben untangesetten Erlässen der Bukowinaer f. f. Grundentlastungs . Landestommission respektive Fonds : Direktion für die Gutsantheile von Berhometh am Sereth, Lupuszna, Czereszanka, Szipot, Mihowa und Czinkeu ermittelten Urbarial-Entschädis gunge . Rapitalebetrage, Diejenigen, denen ein Sypothekarrecht auf Die gedachten Gutsantheile gufteht, dann alle jene britte Perfonen, welche aus dem Titel bes ihnen juftehenden Bezugsrechtes auf das Enilastungekapital Ansprüche zu erheben glauben — aufgefordert, ihre Unspruche und Forderungen bis jum erften Juni 1860 bei biefem f. f. Landesgerichte, unter genauer Angabe ihres Mamene, Charafters und Aufenthaltsortes gehörig anzumelden, widrigens das Entlastungstapital, in so weit es den Sypothefargläubigern nicht zugewiesen wird, den einschreitenden Bezugsberechtigten ausgefolgt werden wird und den Uns spruchstellern nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte nur in Ansehung des ihnen zugewiesenen Theiles des Entlastungskapitals geltend zu machen.

| gahl<br>bes   | Name<br>bes faktischen                      | Sutsantheile<br>von                                              | Entschädi=<br>gungskapi=<br>tal in KM. | Erlaß der Lan=<br>deskommission<br>und                           |
|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Exhib.        | Besitzers                                   | lounal Entert                                                    | fl.  fr.                               | Fondsdirekzion                                                   |
| <b>1</b> 5691 |                                             | Berhometh, Lupu-<br>szna, Czereszan-<br>ka, Szipot unb<br>Mihowa |                                        | ddto. 26. Nov.<br>1857 J. 1096.<br>und 5ten Juni<br>1858 J. 645. |
| 16047         | Mari <mark>a A</mark> del-<br>heid v. Gojan | Czinkeu                                                          | 3938 5                                 | ddto. 24. Des<br>zember 1857<br>Zahl 1296 und<br>1298.           |

Aus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichts. Czernowitz, am 29. Februar 1860.

Lizitazions-Ankundigung.

Rro. 2960. Bon ber f. f. Finang-Bezirfe, Direktion in Zotkiew wird hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß die Ginhebung der Berzehrungesteuer vom Berbrauche des Weines, Mostes und Fleisches in den nachbenannten brei Ginhebungebegirten zusammengenommen :

1) Markt Magierow mit Przedmiescie und ben zugetheilten Ortschaften: Biała, Kamienna góra, Okopy, Zamek, Wulka kunińska, Horodzów, und bem gur Gemeinde Ulicko seredkiewicz gehörigen Guts. antheile Kleparów;

2) Krechow mit den zugetheilten Ortschaften: Fuyna, Hucisko, Horbowica, Monastyr, Prowała, Szabelnia, Brzyszcze mit Zuki und

Ruda mit Chamy;

3) Kunin mit ben Antheilen: Bor, Cytula, Chytrejki, Czerwince mit Karczmary im Zolkiewer Rreise auf Grund ber kaiserlichen Verordnung vom 12ten Mai 1859 und des Tarifes für die Orte der III. Tarifetlaffe, auf die Dauer vom 1. Mai 1860 bie Ende Oftober 1861 im Wege der öffentlichen Berfteigerung verpachtet wird. Den Pachtunternehmern wird zu ihrer Richtschnur vorläufig Folgendes befannt gegeben:

1. Die Berfteigerung wird am 11. April 1860 bei ber f. f. Finang-Bezirks-Direktion zu Zolkiew Bormittags vorgenommen, und wenn die Verhandlung an diesem Tage nicht beendigt werden sollte, in der weitere gu bestimmenden und bei ber Betfteigerung befannt gu machen-

ben Beit fortgefest merben.

2. Der Ausrufspreis ift bezüglich ber Berzehrungesteuer und bes bermaligen außerordentlichen Buschlages zu berfelben vom Berbrauche bes Weines und Mostes mit dem Betrage von 30 fl. 24 fr. und bezüglich des steuerpflichtigen Fleischverbrauches mit bem Betrage von 1301 fl., fobin in dem Gefammtbetrage von 1332 fl. 2 fr. öfterr. B. bestimmt, wovon auf ben Bezirf Magierow von Bein 20 ft. 16 fr. vom Fleisch 1216 ft. 73 fr., auf ben Bezirf Krechow von Wein 10 ft. 8 fr. vom Fleifch 62 fl. 55 fr. und auf Kunin 22 fl. 50 fr. vom Fleisch entfallen.

An Badium find 133 fl. 21 fr. ö. B. zu erlegen.

Schriftliche Pachtofferte find mit dem obigen Vadium belegt bis einschließig 10. April 1860 bei dem Vorstande der Zölkiewer k. k. Finang-Bezirte-Direfzion einzubringen. - Die übrigen Bachtbedingniffe können sowohl bei der k. f. Finang-Bezirks-Direkzion in Zolkiew als auch bei jedem f. f. Finanzwach-Rommisfar im Zolkiewer Rreife eingefehen merden.

Zołkiew, ben 31. Marg 1860.

## Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 2960. Ze strony c. k. skarbowej drekcyi powiatowej w Zółkwi podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej, że pobor podatku konsumcyjnego od konsumcyi wina, moszczu i miesa w wymienionych poniżej trzech powiatach poborczych razem:

1) w miasteczku Magierowie z Przedmieściem i przydzielo-nemi wsiami: Biała, Kamienna góra, Okopy, Zamek, Wólka kunińska, Horodzów i należąca do gminy Ulicko seredkiewicz część dóbr

2) w Krechowie z przydzielonemi wsiami: Fujna, Hucisko, Horbowica, Monastyr, Prowała, Szabelnia, Brzyszce z Zukami i Ruda

3) w Kuninie z częściami: Bór, Cytula, Chytrejki, Czerwieńce i Karczmary w obwodzie Zółkiewskim będzie na podstawie cesarskiego rezporządzenia z dnia 12. maja 1859 i taryfy dla miejsc III. klasy taryfy, na czas od 1. maja 1860 do końca października 1861 w drodze publicznej licytacyi wydzierzawiony. Do wiadomości przedsiębiorców dzierzawy podaje się dla ich zastosowania tymczasowo co następuje:

1. Licytacya odbędzie się dnia 11. kwietnia 1860 w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi przed południem, a gdyby się licytacya w tym dniu nie skończyła, to w czasie następnie oznaczyć i przy licytacyi ogłosić się mającym będzie dalej prowadzona.

2. Cena wywołania oznaczona względeni podatku konsumcyjnego i terazniejszego nadzwyczajnego dodatku do takowego od konsumcyi wina i moszczu w kwocie 30 złr. 24 kr., a względem podlegającej podatkowi konsumcyi mięsa w kwocie 1301 ztr., przeto w ogółowej sumie 1332 złr. 2 kr. w. a., z czego na powiat Magierowski od wina 20 złr. 16 kr., od miesa 1216 złr. 73 kr., na powiat Krechowiecki od wina 10 złr. 8 kr., od miesa 62 zlr. 55 kr., a na Kuniniecki 22 złr. 50 kr., od miesa przypada.

Jako wadyum należy 133 zlr. 21 kr. wal. austr. ztożyć.

Pisemne oferty dzierzawy w powyzsze wadyum opatrzone należy włącznie do 10. kwietnia 1860 do przełozonego Zółkiewskiej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej podać. — Resztę warunków licytacyi można przejrzeć tak w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi, jakoteż u każdego c.k. komisarza straży skarbowej w obwodzie Zółkiewskim.

Zółkiew, dnia 31. marca 1860.

G b i f t. (3) Mr. 293. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werben in Folge Ansuchens der in der Labelle bezeichneten Personen behufs der Buweisung ber Urbarial-Entschädigungs-Rapitale von den benannten Gutsantheilen von Kuleuz, diejenigen, benen ein Sppothefarrecht auf dem genannten Gute zusteht, sowie auch jene dritte Perfonen, welche auf das Entlastunge-Rapital felbit Unspruche zu erheben glauben, biemit aufgefordert, ihre Forderungen bis jum 5. Junt 1860 hiergerichts unter genauer Angabe ihres Ramens, Charofters und Aufenthaltsortes gehörig anzumelden, widrigens das Entlastungs Rapital, insoweit es nicht ben Sypothekargläubigern zugewiesen wird, bem einschreitenden Befiger ausgefolgt werden wird, und ben Unspruchfellern nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintliden Rechte gegen diefen Befiger, und nur in Unfehung bes ihm zugewiesenen Theiles bes Entlaftunge. Rapitale geltend zu machen.

| Name des<br>Gesuchstellers         | Name des<br>Guts=<br>förpers    | Nähere<br>Bezeichniß des<br>Antheiles | Ausimitte<br>Betr<br>in K | lter<br>ag | entlaftungs.               |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|
|                                    |                                 | Enakaki Tabora                        | 9997                      | 25         |                            |
| Weinfeld Katinka                   | ar measur                       | Alexander Motzok                      | 1488                      | 5          |                            |
|                                    |                                 | Alexander Opcza                       | 529                       | 5          | 9. Septem                  |
| Weinfeld Peter,<br>Beffionar bes   | Kuleuz                          | Awronica                              | 0.55                      | 20         | ber 1858                   |
| Gregor und Juon<br>Balasinowicz    | Statist Bullion<br>or and State | Balasinowicz                          | 35 <b>5</b>               | 30         | Nr. 1057                   |
| Weinfeld Peter<br>im etgenen Namen | erisma. I                       | Iwonika Kautisch                      | 1983                      | 40         | PERSONAL STREET            |
| Wolczyński<br>Theodor              | Michalcze                       | Wolczyński<br>Theod <b>o</b> r        | 52                        | <b>1</b> 5 | 7. März<br>1859<br>Nr. 271 |

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes. Czernowitz, am 15. Marz 1860.

E b i f t. Mro. 12238. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird bes unbefannten Aufenthaltsortes gr. Salomea de Studzińskie Zagórska und im Falle ihres Ablebens ihren dem Namen und Wohnorte nach unbefannten Erben mittelft diefes Ediftes befannt gemacht, es habe wider biefelbe am 20. Mars 1860 Bahl 12238 Fr. Sabina de Lityóskie Papara megen Er abultrung bee ob Batiatycze dom. 75. p. 320. n. 96. on. intabulirten Pachtrechtes und der Summe 2300 fl. bie Klage ausgetragen, welche unterm Seutigen zum mündlichen Verfahren mit Festsehung der Tagfahrt auf den 7. Mai 1860 11 Uhr Vormit tage redefretirt murbe.

Bur Bertretung ber Belangten wird ber Abvofat Berr Dr. Pfeifer mit Cubstituirung bes Advofaten Dr. Czajkowski als Rurgtor bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtssache nach ber galig. G. D.

verhandelt werden wird.

Durch bieses Gbift werben bemnach bie Belangten erinnert, gut rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Rurator mitzutheilen, oder auch einen ans bern Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anzus zeigen, überhaupt bie gur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entstebenden Folgen felbft beigumeffen haben merben.

Affiliancy date it, as relate American

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, ben 26. Marg 1860.

(3)

Dr. 1941. Bom f. f. Bezirfeamte ale Gerichte zu Bobrka wird ben Dawid Lothringer, Erben bes Hersch Lothringer. Moses Isaak am. R. Lothringer, Jankiel Lothringer, Dawid Lothringer, Erben bes Selig Lothringer und bem Saul Lothringer mittelft gegenwärtigen Griftes befannt gemacht, es habe miber biefelben Sara Lothringer und Jutte Lothringer megen Zahlung von 200 Dutaten f. R. G. unterm 5. Dezember 1859 3. 1941 Klage angbracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Tagfahrt zur mundlichen Verhandlung auf den 23. Mai 1860 um 10 Uhr Vormittags angeordnet worden ift.

Da bie Belangten abwesend find, so hat das f. f. Bezirksgericht ju Bobeka ju ihrer Bertretung und auf deren Gefahr und Roften den hiefigen Infaffen Lazar Eidex mit Substituirung des Simeon Brandwein als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt werden

Durch biefes Gbift werben bemnach die Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Cadwalter zu mahlen und diesem Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel ju ergreifen, indem fie sich die aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbft beigumeffen haben merden.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht. Bobrka, den 24. Februar 1860.

#### Edykt.

Nr. 1941. C. k. Sad powiatowy w Bóbrce zawiadamia niniejszym edyktem nieobecnych: Dawida Lothringera, spadkobierce Hersza Lothringera, Mojżesza Izaka Lothringera, Jankela Lothringera, Dawida Lothringera, spadkobierce Seliga Lothringera i Saula Lethringera, ze przeciwko nim Sara Lothringer i Jütte Lothringer o zapłacenie 200 dukatów pozew pod dniem 5. grudnia 1859 l. 1941 wytoczyli, w skutek czego termin do ustnej rozprawy na 23. maja 1860 r. o godzinie 10. rano wyznaczonym został.

Ponieważ pozwani nieobecnemi są, wyznaczył im c. k. Sąd powiatowy na ich koszt i niebezpieczeństwo Lazara Eidexa z substytucya Szymona Brandweina za kuratora, z którym spór ten we-

dług procedury cywilnej przeprowadzonym będzie.

Przypomina się więc niniejszym edyktem pozwanych, aby się na czas oznaczony przed Sądem stawili, albo potrzebne dowody prawne zastępcom udzielili, lub też innych pełnomocników sobie wybrali i Sąd o tem zawiadomili, słowem wszelkich przysługujących sobie praw do obrony użyli, gdyż wszelkie skutki zaniedbania sobie przypisać będą musieli.

C. k. Sad powiatowy. Bobrka, dnia 24. lutego 1860.

Mr. 15280. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werden in Rolge Ansuchens ber Seiren Michael und Theodor Bohosiewicz, Bezugeberechtigten ber Guteantheile Slobodia Banilla um Zuweisung ber mit dem Erlage ber Bufowinger f. f. Grundentlastungs-Landes Kom-miffion vom 30. September 1857 3. 759 für biefe Gutsantheile ermittelten Urbarial . Enticabigungs . Rapitalebetrage, biejenigen, benen ein Sypothefarrecht auf die gedachten Gutsantheile zusteht, bann alle jene Perfonen, welche aus bem Titel des ihnen gufiehenden Bezuge: rechtes auf das Entlastungs : Rapital Ansprüche zu erbeben glauben, aufgeforbert, ihre Unsprüche und Forderungen bis jum 1. Juni 1860 bei diesem Gerichte unter genauer Angabe ihres Namens, Charafters und Aufenthaltwortes gehorig anzumelben, wibrigene bas Entlaftunges Rapital, insoweit es ben Sypothekarglaubigern nicht zugewiesen werben wird, den einschreitenden Bezugsberechtigten ausgefolgt werden wird.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes. Czernowitz, am 29. Februar 1860.

Nom f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem Mro. 3884. Martin Studziński und Naftal Helper mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es haben wider diefelben die Erben des Ignatz Papara, als: Felix, Wladislaus, Miecislaus, Johann Heinrich 3. R., So. fie und Wanda Papara, Julia de Papary Drohojewska, Rosa de Wierzbickie Papara, die erflärten Erben bes Anton Sigmund Papara, als : Boleslaus und Henriette Katharine g. Dt. Papara, durch beren Bormunderin Aline de Głogowskie Papara, bann Aline de Głogowskie Papara im eigenen Damen, Johann Heinrich & M. Papara, Sabina de Lityńskie Papara, Domicella de Papary Łącnyńska megen Ertabultrung bes dom. 75 p. 439. n. 76. on. und dom. 129. p. 87. n. 54. on. intabulirten vierjährigen Pacht= rechts der Guterantheile von Batiatycze, dann der Summe von 11456 fip. f. N. G. unterm 27. Janner 1860 g. 3. 3884 eine Rlage angebracht, und um richterliche Silfe gebeten, worüber jur mundlichen Berhands lung die Tagefahrt auf ben 24. April 1860 Bormittage 10 Uhr fest-Befett merbe.

Da ber Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ift, so hat das f. f. Landesgericht zu ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landes- und Gerichtsadvofaten Dr. Pfeifer mit Substituirung des herrn Landes, und Gerichtsadvokaten Dr. Maciejowski als Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtssache

nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt merden wird.

Durch Diefes Chift werden bemnach die Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mablen und diefem Landesgerichte anzuzeigen, über= haupt die zur Vertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmit= tel zu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entsteben= den Folgen felbst beizumessen haben werden.

Mus, bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 7. Marg 1860.

(661)Edift.

Mr. 7529. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem Dawid Lottner und im Falle feines Absterbens feinen allfälligen Erben mittelft gegenwärtigen Gbiftes bekannt gemacht, es habe niber biefelben Dr. Adalbert Bandrowski megen Ertabulirung ber dom. 271. p. 31. n. 30. intabulirten Summe von 1000 fl. KM. s. R. G. aus bem Laftenftanbe ber Guterantheile Mosty mate unterm 21. Februar 1860 3. 7529 eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber zur mundlichen Berhandlung die Tagfahrt auf den 23. April 1860 Bormittage 10 Ubr festgefest murbe.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ift, fo hat das f. f. Landesgericht ju beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Ko= ften ben hiefigen Landes- und Gerichts - Advofaten Dr. Maciejowski mit Cubftituirung bes Abvofaten Dr. Pfeifer als Rurator beftellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschrie-

benen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Gbift werden bemnach die Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anberen Cachwalter ju mahlen und biefem Landergerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus deren Berabfaumung enistebenden Folgen felbst beizumeffen haben merden.

Mus bem Rathe des f. f. Canbeggerichte.

Lemberg, ben 7. Marg 1860.

(650)Ronfurs.

Mro. 8245. In bem Sprengel des Lemberger Oberlandesgerichtes ift eine Advofatenstelle mit bem Umtefige in Tarnopol ju befegen, ju beren Befetjung biemit ber Konfure mit ber Frift von vier Wochen vom Tage der dritten Ginschaltung in die Lemberger Zeitung

ausgeschrieben wird.

Die Bewerber haben ihre gemäß der Verordnung des h. f. k. Justig-Ministerums vom 14. Mai 1856 Nro. 10567 (Landesgesetzblatt Bahl 21 Abtheilung II. Stud IV.) einzurichtenden Gesuche an dieses f. f. Oberlandesgericht ju richten, daselbst ihre volle gesetliche Befähi= gung zur Abvofatur, ihre Sprachfenniniffe und ihre Berwendung feit dem Austritte aus ben Studien barguthun und anzugeben, ob fie mit einem Gerichtsbeamten diefes Oberlandesgerichtssprengels und in melchem Grade verwandt ober verschwäge t find.

Abvotaten und Rotare, oder bei denfelben in Bermenbung ftehende Bewerber haben ihre Gefuche burch ihre vorgesette Advotaten, beziehungsweise Notariatskammer, und wo keine folde bestehen, durch den Gerichtehof erster Instang, in deffen Sprengel fie wohnen, zu

überreichen.

In öffentlichen Diensten stehende Bewerber aber, haben ihre Gesuche durch ihre unmittelbaren Amtsvorsteher einzubringen.

Bom f. f. Oberlandesgerichte. Lemberg, am 2. April 1860.

Edift.

Mro. 4640. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte mird bem Johann Nahujowski mit biefem Gbifte befannt gemacht, bag Anton Tyszkowski das Ansuchen ftellte, benfelben von dem unterm 34. Ros vember 1859 Zahl 47552 erflossenen Tabularbescheide durch einen Rurator zu verftändigen.

Da der Wohnort desselben unbekannt ift, so wird demselben der Landes- und Berichte-Advotat Dr. Pfeiffer mit Substituirung bes Lanbes und Berichte-Atvotaten Dr. Madejski auf feine Befahr und Rosten jum Kurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Befcheid

Dieses Gerichtes zugestellt.

Mus dem Rathe bes f. f. Lanbesgerichts.

Lemberg, ben 27. Februar 1860.

© b i f t. (2)

Dro. 4814. Bon bem f. f. Begirkeamte ale Gerichte wird ben unbekannten Erben des Nuchmann Melzer mit biefem Gbifte bekannt gemadt, daß jur Befriedigung ber Restforderung bes Moses Zacharias Schiff pr. 25 fl. RM. aus bem gerichtlichen Bergleiche vom 10ten Mai 1853 Bahl 128 bie Ausfolgung bes zu Gunften ber Nachman Melzer'ichen Nachlagmasse im biergerichtlichen Deposite anliegenden Gelbbetrages von 26 fl. 25 fr. ö. M. mit Befcheib vom 29. Februar 1860 3. 4814 ex 1859 im Exetuzionewege bewilligt worden ift.

Da die Erben des Nachman Melzler unbefannt find, fo murbe für bie liegende Daffe berfelben ber Berr Landesabvotat Dr. Dzidowski jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheid

biefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. t. Bezirksamte als Gerichte.

Stryj, ben 29. Februar 1860.

(2)

(678)Obwieszczenie.

Nr. 534. Przy galicyjskiej kasie oszczędności zawakowała posada kasyera z roczną płacą 1050 zł. w. a. i z obowiązkiem złoże-

nia kaucyi tejże płacy wyrównywającej.

Ktoby sobie zyczył te posade otrzymać, zechce prosbę swoją najdalej do dvia 15. maja r. b. wnieść do dyrekcyi galicyjskiej kasy oszczędności we Lwowie, i w takowej legalnemi świadectwami udowodnić swój wiek i wyznanie religijne, moralność, stan, t. j. czy bezżenny lub żonaty tudzież liczbę dzieci; odbyte nauki i umiejętność rachunkowości kupieckiej tak pojedyńczej jak podwójnej; dokładną znajomość języka polskiego i niemieckiego, odbytą praktykę, dotychczasowe zatrudnienie od wystąpienia ze szkół, nakoniec możliwość złożenia przed objęciem urzędowania kaucyi służbowej w gotowiżnie lub w papierach publicznych według kursu, lub też na hi-

Od dyrekcyi galicyjskiej kasy oszczędności. We Lwowie dnia 2. kwietnia 1860.

(675)

Mro. 12240. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird ber Bupillarmaffe bes Nikolay Papara und eigentlich beffen bem Ramen und Mohnorte nach unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Gbiftes bekannt gemacht, es habe wiber biefelben Frau Sabina de Litynskie Papara am 20. Marg 1860 3. 12240 die Rlage megen Extabulirung ber über Batiatycze dom. 75. p. 320. n. 94. on. haftenden Schabens ersatverantwortlichkeit angebracht, welche unterm Seutigen zum munds lichen Verfahren mit der Bestimmung der Tagfahrt auf den 8. Mat 1860 11 Uhr Bormittage befretirt murbe.

Den Belangten hat das f. f. Landesgericht ju beren Bertretung ben Abvokaten Grn. Dr. Smolka mit Substituirung des Advokaten Brn. Dr. Kabath auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorges

fcriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird. Durch biefes Gbitt werben bie Belangten erinnert , jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechts. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oter auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und dem Landesgerichte anzuzeigen, über= haupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen baben merben.

Aus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichts.

Lemberg, ben 26. Märg 1860.

(662)G d i f t.

Rro. 14251. Degen Wieberbesetung einer bei ben Silfsamtern ber galig. Statthalterei erledigten Offizialsstelle mit dem Jahresgehalte von 735 fl. und im Falle der Worrückung mit 630 fl. oder auch mit 525 fl. ö. 2B. und eventuell einer Algeffiftenftelle mit bem Sahresgehalte von 420 fl. oder mit 367 fl. 50 fr. b. D. jährlichen Gehaltes.

Bewerber haben ihre gehörig instruirten Gesuche im Wege ihrer vorgesetten Behörde bei ber h. o. Silfsamter-Direktion bis Ende April

I. J. ju überreichen.

Bon ber galizischen f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 30. März 1860.

(663)Ginberufungs = Gdift.

Mro. 13757. Der Pelgfärber Hersch Dardek aus Lemberg, welcher fich fett bem 20. Juni 1858 unbefugt im Auslande aufhalt, wird im Grunde S. 32 des Allerhochsten Patentes vom 24. Marg 1832 aufgefordert, binnen 6 Monaten in seine Seimath zurudzukehren, und seine unbefugte Abmesenheit bei der Beimathebehörde ju rechtfertigen, midri. gens gegen benfelben nach S. 25 des obgedachten Patentes das Urtheil wegen unbefugter Abmesenheit gefällt und bas meitere Berfahren megen unbefugter Auswanderung eingeleitet werden wurde.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 29. Marz 1860.

Edykt powołujący.

Nr. 13757. Na mocy S. 32 najwyższego patentu z 24. marca 1832 wzywa się farbierza futer, Herscha Dardek, rodem ze Lwowa, który od 20. czerwca 1858 przebywa bez pozwolenia za granicą, ażeby w przeciągu 6 miesięcy powrócił do kraju i usprawiedliwił samowolną swą nieobecność u władzy miejscowej, gdyż w przeciwnym razie podpadnie wyrokowi przepisanemu §. 25 rzeczonego patentu za bezprawną nieobecność i traktowany będzie jako samowolny wychodźca.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 29. marca 1860.

(655)Lizitazione-Ankundigung.

Mro. 5460. Bur Berpachtung ber Bergehrungeffeuer vom Beinund Fleischverbrauche im Einhebungsbezirfe Zaleszczyk für die Beit vom 1. Mai 1860 bis Ende Oftober 1861 wird unter ben in ber Lizitazione . Kundmachung vom 14. März 1860 Bahl 4422 gegebenen Bedingungen bei dem f. f. Finanzwach . Kommissariate in Zaleszczyk am 11. April 1860 um 3 Uhr Rachmittage bie zweite Ligitagion abgehalten merden.

Bon ber f f. Finang-Begirts-Direfzion.

Tarnopol, am 30. Marg 1860.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 5460. Celem wydzierzawienia podatku od konsumcyi wina i mięsa w obrębie poborowym Zaleszczyckim na czas od 1. maja

1860 do końca października 1861 odbędzie się na dniu 11. kwietnia 1860 o godzinie 3ej z południa druga licytacya w kancelaryi komisaryatu straży finansowej w Zaleszczykach pod warunkami w ogłoszeniu licytacyi z dnia 14. marca 1860 Nr. 4422 podanemi.

Z c, k. finansowej obwodowej dyrekcyi.

Tarnopol, doia 30. marca 1860.

Lizitazions = Ankundigung. Mro. 5404. Bur Verpachtung ber Verzehrungesteuer vom Beinund Fleischverbrauche im Ginhebungebegirfe Tłuste für die Beit vom 1. Diai 1860 bis Ende Oftober 1861 wird unter den in ber Ligitas zione - Kundmachung vom 13. Marg 1860 Bahl 4421 gegebenen Bedingungen bei dem k. k. Finanzwach-Kommissariate in Zaleszczyk am 11. April 1860 um 9 Uhr Bormittage bie zweite Lizitazion abgehal. ten werden.

Bon der f. f. Finang. Begirte. Direfzion.

Tarnopol, am 30. Marz 1860.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 5404. Celem wydzierzawienia podatku od konsumcyi wina i miesa w obrębie poborowym Tłuste na czas od 1. maja 1860 do końca października 1861 odbędzie się na dniu 11. kwietnia 1860 o godzinie 9tej z rana druga licytacya w kancelaryi komisaryatu straży finansowej w Zaleszczykach pod warunkami w ogłoszeniu licytacyi z dnia 13. marca 1860 Nr. 4421 podanemi.

Z c. k. finansowej obwodowej dyrekcyi.

Tarnopol, dnia 30. marca 1860.

E b i f t.

Dro. 1162. Chaim Baumfall aus Jaroslau mirb aufgeforbert, binnen einem Jahre in feine Beimath guruckzufehren und die unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens nach dem Auswanderungs-Patente vom 24. Marg 1832 eingeleitet werden wird.

Bom f. f. Bezirksamte.

Jaroslau, ben 29. Märg 1860.

Edykt.

Nr. 1162. Chaima Baumfall z Jarosławia wzywa się, by w przeciągu roku do miejsca rodzinnego powrócił i nieuprawnioną nieobecność usprawiedliwił, gdy w przeciwnym razie postępywanie podług patentu wychodźczego z dnia 24. marca 1832 naprzeciw niemu

Od c. k. urzędu powiatowego.

Jarosław, dnia 29. marca 1860.

G b i f t.

Mro. 12239. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird ber, dem Wohnorte nach unbefannten Fr. Katharina de Łączyńskie Papara, ale Bormunderin der Nikolai Papara'fchen Bupillen, und diefen bem Das men und Wohnorte nach unbekannten Pupillen und für den Fall ihres Ablebens ihren dem Ramen und Wohnorte nach unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wiber biefelben Fr. Sabine de Lityńskie Papara am 20. Marz 1860 3. 12239 bie Klage wegen Extabulirung ber dom. 75. p. 320. n. 95. on. über Batiatycze intabulirten Schadenerfagverpflichtung angebracht, welche unterm Seutigen jum mundlichen Berfahren mit der Festsehung ber Tagfahrt auf ben 9. Mai 1860 11 Uhr Bormittags befretirt wurde.

Den Belangten hat das f. f. Landesgericht zu deren Vertretung den Abvofaten herrn Dr. Starzewski mit Substituirung bes Advofaten Dr. Tarnawiecki jum Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber galig. G. D. verhandelt werden wird.

Durch dieses Ebift werden die Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Rurator mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich die aus beren Verabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben werden.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 26. März 1860.

E dift.

Mro. 2283. Bom f. f. Kreisgerichte in Przemysl wird ber bem Wohnorte nach unbefannten Rosalia Lewandowska hiemit befannt gegeben, daß Fr. Angela Garczyńska im eigenen und im Ramen ihrer minberjährigen Rinder Valeria und Emilian Garczyński, bann ber großiahrigen Josefa de Garczyńska Breitschidel gegen die dem Wohnorte nach unbefannte Rosalia Lewandowska und gegen Johann Nepomuk Lewandowski wegen Extabulirung der Summe pr. 215 fl. AM. sammt Binfen aus dem gaftenstande der Realität Dr. 36 Zasanier Borftadt des im Depositenamte erliegenden Betrages pr. 308 fl. 134/, fr. RM. hiergerichts sub praes. 18. März 1860 3. 2283 bie Klage an-

gebracht und um richterliche Silfe gebeten hat. Indem Seitens biefes Gerichtes ber gebachten Rosalia Lewandowska ber herr Landerabvofat Dr. Reger mit Substituirung bes Landesadvokaten Dr. Madejski jum Rurator beigegeben und jur Berhandlung dieses Rechtsstreites die Tagfahrt auf den 22. Mai 1860 um 10 Uhr Bormittage hiergerichte festgesett wird, wird Rosalia Lewandowska hievon mit dem Beifate in Kenntniß gefett, ihre Behelfe bem bestellten Rurator rechtzeitig mitzutheilen ober auch einen anderen Sach. malter zu befrellen, ale fonften fie die aus deren Berabfaumung entfte=

henden Folgen sich selbst zuzuschreiben haben wird.

Przemyśl, am 21. März 1860.

Rro. 5220. Bon der f. f. Finang-Bezirfs-Direfzion in Sambor wird zur allgemeinen Renntniß gebracht, bag in dem nachstehenden Pachtbezirke im Samborer Rreife die Einhebung der Berzehrungesteuer vom Wein-, Most- und Fleischverbrauche auf die Dauer von 11/2 Jahre b. f. vom 1. Mai 1860 bis Ende Oftober 1861 im Wege der öffentlichen Berfteigerung verpachtet wird.

| čr.     | M                                                                                                                                                                                                                               | Rtaffe | samm  | t 20% | ger Austr<br>Buschla    | g in ö. V | B. | 10%                |   | Tag                                           | Ort                                                    | Schriftliche Offerten                                                                           |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------------------------|-----------|----|--------------------|---|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Boff. R | Benennung bes Pachtbezirkes                                                                                                                                                                                                     | Larifs | und g |       | Vom<br>Fleisch<br>A str | · i       |    | Badium<br>fl.  kr. |   | der abzul<br>Verstei                          |                                                        | find zu überreichen                                                                             |  |
| 1       | Staremiasto mit den einverleibten Ortschaften: Baczyna, Bussowiska, Smolnica gorna und Smolnica dolna, Sozań, Spass, Strzelbice mit Netreba ohne Attinenz Smolanka, Suszyca rykowa, Terszow und Zawadka, Bilicz und Łużek gorny | )      | 88    | 20    | 1612 5                  | 1700      | 74 | 170                | 7 | 19. April<br>1860 um<br>9 Uhr Vors<br>mittags | R. f. Fis<br>nanzbezirtss<br>Diretzion<br>in<br>Sambor | bei dem bis zu Borstande Begin der k. k. Finanz-Be- zirks-Direk- den zion in Lizita Sambor zion |  |

Die übrigen Pachibedingniffe fonnen bei ber genannten Direkzion ober bei allen Finanzwache - Kommiffaren bes Samborer Rreises eingesehen werden. — Sambor, den 4. April 1860.

Ogłoszenie licytacyi.

Nro. 5220. Zestrony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Samborze podaje się do powszechnej wiadomości, że w poniżej wymienionym okregu dzierzawczym w cyrkule Samborskim pobór podatku konsumcyjnego od wina, moszczu i mięsa na 11/2 roku t. j. od 1. maja 1860 do ostatniego października 1861 w drodze publicznej licytacyi w dzierzawę się wypuszcza.

| Nro. | Nazwa okręgu dzierzawczego                                                                                                                                                                                                         | Klasa taryfy  | Jeda<br>ni<br>od v<br>i mos<br>zł. | az2<br>wina | 0% dod<br>od<br>mięsa | -               | _  | 10%<br>wad yum<br>zł.   k. | odbyć się                                           |                                                   | Pisemne ofe<br>być od |                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|----|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 1    | Stremiasto z miejscami wcielonemi, jako to: z Baczyną, z Bussowiskami, Smolnicą górną z Smolnicą dolną, Sozaniem, Spas- sem, z Strzelbicami i Netrebką ale bez Smolanki, Suszycą rykową, Terszowem i Zawadką, Bilicz i Łużek górny | <b>)</b> 111. | 88                                 | 20          | 1612 5                | 54 <b>170</b> 0 | 74 | 170 7                      | 19. kwietn.<br>1860 o god.<br>9. przed<br>południem | w c. k.<br>skarbowej<br>dyrekcyi<br>w<br>Samborze | skarbowej             | aż przed<br>rozpo-<br>częciem<br>ustnej<br>licytacyi |

Resztę warunków wydzierzawienia można w wymionionej dyrekcyi lub u komisarzów straży skarbowej obwodu Samborskiego przejrzeć. – Sambor, dnia 4. kwietnia 1860.

Kundmachung. (679)

Dr. 534. Die f. f. Tabaf-Rabrife-Berwaltung in Winniki beab" fichtiget ben Bedarf ber fur bas Bermaltungsjahr 1860 erforberlichen und nachstehend bezeichneten Dekonomie-Artikel im Lizitazionswege sicher zu siellen, und zwar:

2000 Pfund reines meiches Blei,

600 Grud 10göllige Rübelboben, nach aufgestellten Mufter,

732 Etmer frifde Beinfaffer. Diefelben muffen na h langer Bein-Lagerung vom Bein frifch geleert, daher von demfelben durch= brungen fein, ein frartes und reines Aroma haben und in menigstene 4 Gimer haltenden Gebunden beigestellt merben. Die viereimerigen Faffer muffen mit vier, die funfeimerigen oder noch ein größeies Daß faffenden Faffer mit feche eifernen Reifen beschlagen sein, und im abgefühlten Buftande abgelie= fert werben.

52 Rafter Buchenichetterholz. Dasfelbe muß gut ausgetrodnet, 36 Boll lang und in möglichst aftlosen und groben Scheitern beigestellt merben. Prügelholz sowie rindenloses Scheiterholz ift von der Annahme ausgeschloffen.

376 Maß Beingeift, 371/2 Grad Beaume bei 14 Grad Reaumur ftart, rein, flar, farblos und vollständig fufelfrei.

13000 Ellen 4/4 breite Drillichleinwand. 18000 Ellen 7/8 breite Rupfenleinwand. Die Drillichleinwand muß aus Flachegespunft und bie Rupfenleinwand aus Sanfgespunst angefertigt fein, und nach einem vom Offerenten beizubringenden, mit feiner Unterschrift und Siegel versehenen und wenigstens eine Wiener Elle langem Mufter abgeliefert merben.

600 Pfund grauen Nabzwirn. Derfelbe muß gleichformig gefponnen, ohne Berfnupfung, übrigene troden und fest fein und in Gebunden von 1 bis 2 Pfund geordnet nach aufgestelltem Mu-

fter abgeliefert werden. 4000 Bfund Rubsöhl toppelt raffinirt, flar und ohne aller Beimischung.

290 Pfund Leinöhl, flar und ohne aller Beimifchung.

4419 Pfund Brieffpagat.

Plumbirspagat ohne Rupferbraht. Derfelbe barf nur gang troden, fest, aus gleichen Saben zweidrahtig gesponnen, in Gebunden a 1 Pfund, movon ber Briefspagat menigstens 300 Glen und der Plumbirspagat wenigstens 550 Ellen pr. ein Pfund enthalten muß, abgeliefert werben.

173 Pfund Tifchlerleim, troden und von guter Qualität.

49 Unschlitt, rein, ohne Beimengung von anbern Fettstoffen.

Stud rothbuchene Stamme, 6

weißbuchene Stämme. Dieselben muffen unbehauen, von der Rinde nicht entblößt, frei von Aeften, 2 Rlafter lang fein, und am Gipfelende 12 Boll im Durchmeffer haben.

Lizitazionelustige werden eingeladen, hiezu ihre fchriftlichen, gehörig gestempelten Offerte bei der f. f. Tabaffabrif in Winniki langstens bis 23. April 1860, 12 Uhr Mittag abzugeben.

Die Offerte, Ligitagione. und Rontraftebedingungen fonnen mab= rend den gewöhnlichen Amtestunden bei den f. f. Sandelstammern in Lemberg und Brody, beim f. f. Finang-Landes Direfzions Defonomate in Lemberg und in der hiefigen f. f Tabaffabrite-Kanglet eingeseben

R. R. Tabat-Fabrits-Verwaltung.

Winniki, am 4. April 1860.

## Obwieszczenie.

Nr. 534. Zarzad c. k. fabryki tytuniowej w Winnikach zamierza w roku 1860 potrzebną ilość niżej oznaczonych artykułów ekonomicznych w drodze licytacyjnej zabezpieczyć, jako to:

2000 funtów ołowiu czystego i miękkiego.

600 den beczułkowych 10" calowych podług postanowionego

11" dto. dto. dto. 12" dto.

732 wiader świeżych beczek z wina, te mają być po długiem złożeniu z wina świeżo wypróżnione, przeto od tego przesiaknięte, mocne i czyste aroma winne mieć, jako najmniejsze 4 wiadra zawierające naczynia odstawiane.

4-wiadrowe beczki mają być czterma, 5-wiadrowe lub większe miary zawierające beczki sześćma obręczami zaopatrzone i w od-

chłodzonym stanie odstawione.

52 sągów drzewa bukowego w polanach, polana mają być suche, 36" długie, podług możności bez gałęzi i tylko grube odstawione, krąglaki jako też od kory obdarte polana nie będą przyjęte.

376 miar spirytusu winnego 371/20 Beaume przy 140 Reaumura mocnego, czystego, jasnego, niebarwistego i zupełnie od fuslu oczyszczonego.

13000 łokci 4/4 łokcia szerokiego drelichu.

18000 łokci 4/4 łokcia szerokiego płótna podolskiego.

Drelich ma być z przedziwa lnianego, a płótno podolskie z przedziwa konopnego sporządzone i podług od oferującego przyniesionego, podpisem i pieczęcia stwierdzonego i najmniej łokieć wiedeński długiego wzoru, odstawione.

600 funtów nici szare równo przedzone, bez guzów, zreszta suche i mocne, w motkach po 1 lub 2 funt. złożone podług posta-

nowionego wzoru.

4000 funtów oleju rzepakowego, podwójnie rafinowanego, czysty, niemieszany z innemi dodatkami.

290 funtów oleju lnianego, czysty, niemieszany z innemi dodatkami.

4419 funtów szpagatu kręgowego.

844 funtów szpagatu do plumbowania bez drutu.

Ten ma być całkiem suchy, mocny, z równych nici, dwojako

kręcony, w kłębkach po 1 fun., w których kręgowy szpagat najmniej 300 łokci, a szpagat do plumbowania najmniej 550 łokci zawierać ma, dostarczony.

173 funtów kleju stolarskiego, suchego, dobrego rodzaju. 49 funtów łoju czystego, niemieszanego z innym tłuszczem.

6 pni bukowych.

6 pni grabowych, te mają być nieociesane, z kory niobdarte, bez gałęzi, 2 sążni w długości a na szczycie 12 cali w przemierzu mieć.

Majacych cheć licytowania zaprasza się, ażeby pisemne należycie stemplowane oferty w c. k. tytuniowej fabryce w Winnikach najdalej do 23. kwietnia 1860 do 12tej godziny południa oddali.

Dalsze warunki dotyczące się ofert, licytacyi i kontraktu mogą być przejrzane w zwykłych godzinach urzędowania w izbach handlowych we Lwowie i w Brodach, w ekonomacie krajowej skarbowej dyrekcyi i tutejszej c. k. tytuniowej fabryce.

Zarząd c. k. fabryki tytuniowej.

Winniki, dnia 4. kwietnia 1860.

(673)E d i f t.

Nro. 1609. Vom Przemysler f. f. Kreisgerichte werden alle auf ben, ber Frau Hedwig Fürstin Sapieha gehörtgen, im Przemysler Kreise gelegenen Gutern Makkowice mit ihren Forderungen versicher= ten Gläubiger hiemit in Renntniß gefett, baß das Entlastunge = Rapital für alle aufgehobenen unterthänigen Leiftungen und Bezüge in biefen Gutern mit ber Gefammtsumme von 34513 fl. 55 fr. RM. ermittelt worden ift.

Es werden daher sammtliche mit ihren Forderungen auf diesen Gütern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mündlich bei der zu diesem Zwecke hiergerichts bestehenden Kommission oder schriftlich durch das Einreichungs-Protokoll dieses f. f. Kreisgerichts ihre Anmeldungen, unter genauer Angabe des Vor= und Zunamens und Wohnortes (Sausnummer) des Unmelders und feines allenfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernissen versehene und legalisirte Bollmacht beizubringen hat, unter Ungabe ber ansgesprochenen Sypothefar = Forderung sowohl bezüglich des Kapitals, als auch ber allenfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfand= recht mit bem Rapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung der angemeldeten Poft, und wenn ber Anmelder seinen Aufenthalt außer dem Sprengel dieses k. k. Kreisgerichts hat, unter Namhastmachung eines daselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gericht= lichen Vorladungen, widrigens dieselben lediglich mittelft der Post an ben Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirkung wie die zu eige= nen Sanden geschehene Bustellung, wurden abgefendet werden, um so ficherer bis einschließlich ben 30ten Mai 1860 gu überreichen, wis brigens der fich nicht meldende Gläubiger bei der seiner Zeit gur Bernehmung der Intereffenten zu bestimmenden Tagfatung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf bas Entlaftungs = Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge ein= willigend angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Sinne des S. 5 des Patents vom 25. September 1850 getroffenes Nebereinkommen unter der Voraussehung verliert, daß seine Forde= rung nach Maggabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlaftungs-Rapital überwiesen worden, ober nach Maggabe bes S. 27 bes kaiserl. Patents vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ist.

Aus bem Rathe des f. f. Rreisgerichtes.

Przemyśl, ben 7. Marz 1860.

(677)

Mr. 8738. Bom f. f. Lemberger Sandels und Wechfelgerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbefannten Stanislaus Glixelli mit= telft gegenwärtigen Gbittes befannt gemacht, es habe wider benfelben Jacob Flieg einen Zahlungsauftrag der Wechfelsumme von 2000 ft. öfterr. Währ. f. N. G. unterm 16. Februar 1860 B. 6325 erwirft.

Da ber Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, so har bas f. f. Landes= als Wechfelgericht ju beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Landes. und Gerichte-Abvofaten Dr. Honigsmann mit Substituirung bes Dr. Malinowski ale Rurator beftellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach Wechfelrecht ver-

handelt merden wird.

Durch bieses Edift wird bemnach ber Belangte erinnert, zur rechten Beit entweder felbft zu erscheinen, oder bie erforderlichen Rechts. behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen, vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich bie aus deren Berabfaumung entftehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Aus dem Rathe des k. k. Landes- als Handels= und Wech selgerichtes.

Lemberg, am 29. Mars 1860.

(669)G b i f t.

Dro. 559. Dom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Nowesiolo wird über Ansuchen ber Gemeinde Suprandwka und nach fruchtlofer Verftreichung des am 20. August 1858 3. 3. 1328 verlautbarten Unmeldungstermines der durch das Medyner f. f. Steueramt unterm 12. August 1854 über die Staatsschuldverschreibungeurfunde ddto. 1. Sanner 1822 Mro. 8265 pr. 97 fl. 412/8 fr. RM. à 5% ausgestellte und

in Berluft gerathene Empfangeschein hiemit fur nichtig und erloschen erflärt.

Nowesiolo, am 25. März 1860.

(684)Lizitazione = Ankundigung.

Rro. 5738. Bur Berpachtung ber Bergehrungefteuer bom Weinund Fleischverbrauche im Ginhebungebegirte Zbaraz fur die Beit vom 1. Mai 1860 bis Ende Oftober 1861 wird unter ben in der Ligitas gione-Rundmachung vom 14. Marg 1860 3. 4457 gegebenen Bedingungen bei bem f. f. Finangwach-Rommiffariate in Zbaraz am 16ten Upril 1860 um 3 Uhr Nachmittag bie zweite Lizitazion abgehalten

Bon ber f. f. Finang-Begirte-Direfgion.

Tarnopol, am 3. April 1860.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 5738. Celem wydzierzawienia podatku od konsumcyi wina i mięsa w obrębie poborowym Zbaraż na czas od 1. maja 1860 do końca października 1861 odbędzie się na dniu 16go kwietnia 1860 o 3ciej godzinie z południa druga licytacya w kancelaryi komisaryatu straży finansowej w Zbarazu pod warunkami w ogłoszeniu licytacyi z dnia 14. marca 1860 Nr. 4457 podanemi.

Z c. k. finansowej obwodowej dyrekcyi.

W Tarnopolu, 3. kwietnia 1860.

Lizitazions = Ankundigung. Mro. 5884. Bur Berpachtung ber Bergehrungesteuer vom Beinund Fleischverbrauche im Ginhebungebegirke Tarnopol fur die Beit vom 1. Mai 1860 bie Ende Oftober 1861 mird unter ben in der Ligitas gionstundmachung vom 2. Diarg 1860 g. 3666 gegebenen Bedingungen bei ber f. f. Finang-Begirto. Direkzion in Tarnopol am 18. April

1860 um 3 Uhr Nachmittags die zweite Lizitazion abgehalten werden. Bon ber f. f. Finang-Begirts. Direfzion.

Tarnopol, am 5. April 1860.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 5884. Celem wydzierzawienia podatku od konsumcyi wina i mięsa w obrębie poborowym Tarnopol na czas od 1. maja 1860 do końca października 1861 odbędzie się na dniu 18. kwietnia 1860 o 3ciej godzinie z południa druga licytacya w kancelaryi c. k. finansowej obwodowej dyrekcyi w Tarnopolu pod warunkami w ogłoszeniu licytacyi z dnia 2. marca 1860 Nr. 3666 podanemi.

Z c. k. sinansowej obwodowej dyrekcyi.

W Tarnopolu, dnia 5. kwietnia 1860.

Lizitazione = Ankundigung. (680)

Mro. 4391. Bon ber f. f. Finang . Begirfe : Direfgion in Stanislau wird zur allgemeinen Renniniß gebracht, tag am 18. April 1860 Nachmittags 3 Uhr bet berfelben jur Berpachtung ber Bergehrungefteuer vom Bein = und Fleischverbrauche in dem in bie dritte Tarifetlaffe gehörigen Ginhebungebegirte Delatyn fammt Zarzyeze auf bie Dauer von achtzehn Monaten, nämlich: vom 1. Dai 1860 bis letten Oftober 1861 eine öffentliche Berfteigerung abgehals ten werden wird.

Der Ausrufepreis ift bezüglich ber Bergehrungefteuer und bes dermaligen außerordentlichen Zuschlages zu derselben vom Verbrauche bes Weines mit bem Sahreebetrage bon 45 fl. 36 fr., und bezüglich fleuerpflichtigen Fleischverbrauches mit dem Jahresbeirage von 1201 ff. 26 fr., fobin in bem Gefammtbetrage von 1246 fl. 62 fr. o. 2B. und bas Badium mit 125 fl. ö. 2B. bestimmt.

Es werden auch fdriftliche Unbothe von ben Pachtluftigen ans

Diefe muffen aber langftens bis 17. April 1860 6 Uhr Abents beim Borsteher der Finang-Bezirke-Direkzion eingebracht werden.

Die übrigen Ligitagione = und Pachtbedingniffe konnen bei ber gedachten f. f. Finang Begirte Direfgion und bet jedem f. f. Finange wach-Rommiffar eingefehen merben.

Stanislau, am 28. Marz 1860.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 4391. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Stanisławowie podaje się do wiadomości powszechnej, że duia 18. kwietnia 1860 o godzinie 3ej po południu dla wydzierzawienia podatku konsumcyjnego od wina i konsumcyj mięsa w nalezącym do trzeciej klasy taryfy powiecie poborczym Delatyńskim z Zarzyczem na ośmnaście miesięcy, mianowicie: od 1. maja 1860 do ostatniego października 1861 odbędzie się licytacya publidzna.

Cena wywołania wyznaczona względem podatku konsumcyjnego i teraźniejszego nadzwyczajnego dodatku do takowego od konsumcyi wina w rocznej kwocie 45 zł. 36 c., a względem podlegającej podatkowi konsumcyi miesa w rocznej kwocie 1201 zł. 26 c przeto w ogólnej sumie 1246 zł. 62 c. w wal. austr., a wadyum

w kwocie 125 zł. wal. austr.

Będą także przyjmowane pisemne oferty od mających chęć dzierzawienia.

Te zaś muszą być najpóźniej po dzień 17. kwietnia 1860 do godziny 6ej wieczór do przełożonego skarbowej dyrecyi powiatowej podane.

Resztę warunków licytacyi i dzierzawy można przejrzeć w wspomnionej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej i kazdego c. k. komisarza straży skarbowej.

with and to adjuste it the manufacture

Stanisławów, dnia 28. marca 1860.